# Rinjawisches Worhenblatt.

Organ für die Kreise Juswraclaw, Mogilno und Gnesen.

Erfdeint Montag und Donnerftag. Bierte'jährlicher Abonnementepreit:

Giebenter Jahrgang.

ine Diefige 11 Ggr. urch alle Rg. Buftanftalten 12% Egr. Berantwortl. Redatteur: hermann Engel in Inowtaclam

Infertionegebuhren für bie breigefralten-Rorpuszeile ober beren Raum 11/4 Egr. Egpe bition : Defmaftelotal Griebricheftroge

## 1868 pder 1768?

Von Zeit zu Zeit fühlt man sich versucht, an den Kopf zu greifen und zu fragen, ob man mache oder träume, ob man 1868 oder 1768 schreibe, ob Preupen sich seit 1866 an die Spite Deutsch= lands oder an die Seite Mecklenburgs gestellt habe. Bum Beispiel jest neuer= bings, wenn man lieft, wie im ehemaligen Kurfürstenthum Heffen darauf hingearbeitet wird, die Sympathien für ben preußischen Staat aus den Bergen auszutreiben, um nur um jeden Preis einer gewissen firchlichen Partei, welche höheren Orts protegirt wird, einen Ginfluß gu verschaffen, welchen sie für fich allein, ohne starke Nachhülfe der Staatsgemalten nimmermehr zu erringen im Stante wäre. Wenn man sich an die äußeren Thatsa= chen halt, so sollte man fast glauben, die preußische Regierung halte es für die wichtigste Aufgabe, Rordbeutschland zu demjenigen Christenthum ju bekehren, melches in Männern wie Knot ihre zwar indiscreten, aber sonft burd aus f rreften Bertreter findet. Dem, wie es scheint, opfert sie diesem Bestreben seibst die michtiasten politischen Rücksichten mit einer freudigen Entschiedenheit, welche unfere böchste Achtung verdienen nurde, wenn sie nicht unglucklicher Weise ten henersten Interessen bes Baterlandes, wie wir sie verstehen, empfindlichen Schaben gugufügen brobte. Dir gehören nicht zu tenjenigen, welche annehmen, daß der Krieg von 86% geführt worden sei, um Deutschland auf bem Boten bes Katechiomus und ber Schulregulative neu aufzubauen, und mir können daher nicht umbin, es sehr leb= haft zu bellagen, wenn wir sehen, wie diese Auffassung sich in die reale Politik einzudrängen sucht. Wir erinnern uns mit einigem Laugen bes berühmten Blücherschen Wortes, daß die Kedern verderben werden, was das Schwert gut gemacht hat. Der Unterschied gegen die Zeit Blücher's ift nur der, daß die Frebern heutzntage nicht von weltlichen. fondern von geistlichen Diplomaten geführt werden.

> Vielleicht muß man sich darüber as cinmal ein Fall wie die ng Krenssigs vorgekommen "d die öffentliche Auf-Uebel- hingelenkt,

welches bereits in mehr obsturen Regionen unbemerkter Weise weit um sich gegrifien hatte. Kirche und Schule in den neu erworbenen Landestheilen sind schon feit geraumer Zeit der Gegenstand eifriger Uniformirungsbestrebungen gewesen, in dem Sinne jener spezifischen Berliner Hoftheologic, welche schon einmal, vor dem Jahre 1848, mehr als alle politische Reaftion baju beigetragen hat, Zwietracht zwischen Reaierung und Volk zu säen und die gebeihliche Entwickelung des Landes ju stören. In kleineren Kreisen hat sie auch jett wieber eine uppige Saat der Unzufriedenheit und des Argwohns großgezogen, und nur der Enge der Berhält= nisse dankt sie es, daß die Welt von ihren Erfolgen, bi her wenig No iz ge= nommen hat. Seitdem sie ihre Streiche auch gegen die hoberen Lehranstalten in ten größern Städtchen richtet, kommt plötlich zu Tage, wie viel Nachtheil sie bereits angestistet hat. Es wird mit einem Male klar, tak es ihr in unglaub= lich kurzer Frist gelungen ift, diesenige neue Proving, welche von allen am freudigfien sich bem preußischen Staate angeschlossen hatte, der bestehenden Ordnung ter Dinge grüntlich zu entfremden. Dies verfünden nicht etwa bie geschwerenen Feinte bes nordbeutschen Lundes, nicht die Satelliten bes furfürstlichen Hofes, nicht Tralert und Genossen, sondern bas schmerzliche Gestandniß kommt von ten widerwilligen Lippen berjenigen, welchen die Wahrheit am allerunangenehmsten ist, von den entschiedensten Anhängern Preu-Bens, von benen, welche im Jahre 1866 gerufen haben: "Siehe, es ift Alles neu geworden!" und welche daher tas Scheitern der damals gehegten Hoffnungen möglichst zu verhüllen versucht sein fönnten. (23.3.)

## Viorddentidier Bund

Berlin. Die sammtlichen Friedensversicherungen Frankreichs, die erst vor acht Ta= gen vom Stapel gelaffen wurden, find beute ichon durch bedenkliche Meußerungen bes Rriegsministers Riel paralisirt worden. Es ist das alte Spiel, das man in Paris treibt: die einen betheuern boch und heilig, es bedrohe nichts ben Frieden der Welt, die anderen lachen über die Leichtgläubigkeit der Menge, die sich von solchen Phrasen täuschen läßt und predigen den Krieg als eine Pflicht Frankreichs, ja als et was gang Unvermeidliches. Und dies frivole Spiel des fteten Ja und Rein jugleich ift

nicht etwa Folge eines Migverständnisses, fon dern es gehört zu dem Wesen der Napoleonisschen Politik, die sich Alliirte sucht, um Deutschsland imporiren zu wollen. Bor zwei Jahren würden die heuchlerischen Freundichaftsversiches ruugen ouf der einen und die trechen Dro-hungen auf der andern Selte eine peinliche Unruhe in den Gemüthern verursacht haben, wovon jett glücklicherweise nichts zu merken ift, ja nicht einmal die taufmannische Welt nimmt von dem wirren Gerede 'in Paris Notig. Die es beißt ift Menabra auf bem Bege nach Fontainebleau: Italien foll unftreitig von Preußen abgezogen und zu einer Allianz mit Frankreich bestimmt werben. Italien wirb gewiß nicht in bie Kalle gehen, gerade fo wenig, wie ichon Solland und Belgien ju bem fogenannten Bollbund herangezoger worden find. Gine Alliang mit einer Dlacht, noch fo groß und reich - an sich, beren Dynastie aber auf 2 Augen steht, ift ein politisches Hagardspiel. Es ist ihm von Allem was Napoleon bis jest gewollt hat, bas Weniaste gelungen; faft unmöglich scheint es zu jein, daß er eine Coalition gegen Deutschland aufbringt, bie ftart aenug ware, um Deutichland ernftlich ju beidiädigen Bei ruhiger, nüchterner Betrachtung ber Dinge haben mir in der That nichts gu beforgen, zu befürchten Selecherbinge nichts, bern bagu läßt es Gottlot in Deutschland vie Militärverfaffung nicht mehr fommen, die benn bod, Die Reichkarnieezeiten für immer befeitigt hat.

Die Eröffnung der Landtagesession wird von einigen fogar auf die Mitte des November hinaus geschoben. Das ist nach dem, was die "Magd. Bta." hört, nicht richtig. Der Finange minister wurde bei einem fo ipaten Termine von vor berein barauf verzichten, am 31. Dec im Bestie des Etatsgesetze ju fein, worauf er nach wiederhol en Erflainigen doch fo grokes Gewicht legt. Es steht bis jest der Einhernsung tes Landtares bis Ende des October nichte im Wege. Die Statevorlage fann bis bahin get und gern fertig fein und bie übrigen Entwurfe, die ja stete nach und nach vorgelegt werben, erhalten ihre lette Durchficht mahrend ber Seifion. Es foll, wie man jagt, nicht unwahrscheinlich sein, daß die neue Kreisordnung noch gurudbehalten wird, well fich nicht annehmen lant, das der Catmurf des Grafen Gulen. burg die noch zu durchlaufende, Borftadien bis Ende dieses Jahres zurücklegen fann. Wir haben, wie es den Anschein gewinnt, wenn auch auf eine furze pa lameniarische Periode, so doch meninftens auf eine nur furze Session bes preußischen Lan tags zu rechnen, die im Ganzen wenig Borlagen, darunter vielleicht feine einzige von Bedentung, bringen wird. Die offigiöfen Unfundigungen von durchgreifenben legislatorischen Menderungen tehren regelmäßig wieder und erwiesen sich bis jest regel: mäßig als falsch

Es ist dem Bernehmen der "B. S. 3." nach in Borfchlag getommen, mit Rudficht auf die geschehene Aushebung der Schuldhaft fur Forberungen, beren Gintlagbarteit burch eine turge

Berjahrungsfrift bebingt ift, biefe Frift ange-

meffen zu verlängern.

Dem "Reuen Fremdenblatt" zufolge follen in ben Beziehungen zwischen Breußen und Sachsen weientliche Beränberungen infozern eintreten, als die Militairkonvention nach bem Beispiel ber preußisch meklenvurgischen konvention erweitert wiro. Lie fabilichen Offiziere follen im Avancement nicht auf das fachlische Armeekorps beschränkt bleiben und der Kronpring Albert foll neben dem fächischen Armee: forps noch ein Bundesarmecforps abernehmen und tommandiren.

Rußland

Potersburg, 31. August. hente ift ein kaiseilider Ukas veröffentlicht, der den Soldaien aller heeresgattungen, melche vis jun 1. Januar 1868 dreizehn Jahre gedient haben, einen ferminlosen Urlaub, den enigen dagegen, welche jehn Jahre gerient haven, einen be schränfte. Urlaub ertheilt. Ausgenommen und nur die zum Warscha er Militarbezirk Gehörigen, deren Beurlaubung erft nach dem Rager= manov.r stattfinden soll,

## Lokales und Provingiells.

Inomraclam. herr Sanitaiseath und Kreisphyfitus Dr. Wostidlo aus Dels, dem das Physifat für den hiengen Areis uvertragen,

ist am Montage hier eingetroffen.
— Bur Berschönerung Des Marktplages hat der Magistrat ungefähr auf derselben Steile, wo früher ein Laterneupfahl genunden, jest einen zweiarmigen eifernen Canoelaber aufrichten laffen. Die auf demfelben angebrachten Laternen nehmen die Richtung von Norden nach Süben ein.

- Wiederum ist durch die Unvorsicht beim Ausschütten von noch lebenber Toriasche in vergangener Nacht auf den verschobenen Hofcaumen in der Martiftrage ein Dungerhaufen in Brand gerathen. Der Schreden war großer

als der entstandene Schuben.

(Sommertheater.) Montag, ben 31. v. Mits gang gum Benefiz für Frl. Goßmann "Der Berschwender". Zaubervosse von Ferdinand Ramund in Scene. Bersuchen wir es

in gedrängter Kilrze bas innerste Wesen bieses, für des Dichters Begabung so klar und schön sprechenden Werfes jum Bewußtsein gu bringen und die darin verborgene Mocal aufzu: decken, damit wir einsehen lernen, wie das gute und fluge Handeln auf die ganze Gulwidelung des Menichen einen gewaltigen Ginflug ausüben fann. Schon in diesem Gedanten liegt die erhabene Moral, diese Sittenbilderin des ganzen Menschengeschlechts, welche uns Namund unter der Maste des lachenden Sherzes einzuschnungeln juche und unier Schauen und Genieben auf ein eoleres Gebiet hingulenken trachtete. Ein solches Streb n, von so edlen Zvecken bewogt, verdient nicht nur unfere Hochachtung, so dern jogar unfere tiente Berehrung, denn Rie nand tann und beffer über die wahren Putchten unferes Daseins belehren, als der dramatische Dichter, weil er alles, mas uns beruhrt und bewigt, handelnd unferen Augen vorfuhrt. Darum hat auch die Buhne mit Recht den Namen "moralische Bildungsschule" von unserem größten Dichter "Schiller" erhalten, und wer sie für etwas Anderes betrachtet, für den ist überhaupt keine Buhne geichaffen. In dem "Berschwender" hat Raismand seine Figuren so eng an einander gruppirt und sie zu ihren wechtelseitigen Beziehun= gen mit so practischer Bah rentechnik dargestellt, daß sie und wie untrennbare Glieder der menschlichen Gesellschift vorkommen, die nimmermehr aus ihren Fingen gebracht werden burfen, follte nicht das Geundsystem gerruttet werden. Mit munderbar ergreifenden Empfindungen tritt uns in der Beitalt der "Cheriftane" der Benius der Menschneit entgegen, der machend wie ein gütiger Gott jedes Ungemach von bes Sterblichen haupt abzulenken bemuht ift; aber der Mensch in seiner Kurziichtigfeit fieht nicht in dem "Bettler" sein eigenes Ih und Schick-fal, bas ihm das Ende seiner von der Leidenschaften Meister in Besitz genommene Subjectivität zeigt, und zur Umtehr mahnt, sondern immer mehr und niehr in ungezügelte Thorbeit ausartet und gulebt felbft gu Grunde geht. Erst wenn die Hoffnungelofigfeit und die Berzweiflung feines Handelns an ihn herantreten und ihm die ganze Richtigkeit seiner Magiofig-

teit flar machen, ba erft erwacht ber Menfch aus seiner Versumpfung, in welche er sich binabgestürzt sieht, und mit neuen Gesühlen und Bestrehungen beginnt er ein anderes Leben, dessen Ziel ihm "Cheristane", der Genius der Menschneit in der Be spective der Unsterblichfeit und Gottähnlichkeit zeigt. Die nimmer- fatte Gier, welche Die ihr der Gegenstand gu ihrer Existenz fehlt, - ihre eigenen Krafte austrocknet, ist sehr treffend in dem Charafter des "Wolf" verauschauluht und überhaupt repräsentiren alle in dieser Zauberposse vorkommenden Personen irgend eine Leidenschaft, die der Dichter in dem täglichen Leben zu beobachten ! Gelegenheit hatte, deren Erlanterung man uns jedoch aus Mangel an Beit und Raum erlaffen moge. Wir baben nur die hanptmomente ber Dichtun bervorgehoben und gezeigt, welche tiefe Moral fur das Leben Sacio bargestellt ift und welche Verirrungen hingegen die berliner Boffe "geichaffen, indem sie als die Urheberin der Gest macklongfeit unserer modernen Zeit genann zu worden verdient und wie wenig ne dizu angelhan ift, das in-nerte Boltsteben im Spiegellichte der Naturwahlheit darzustellen, fondern fie artet i umer mehr ins phrasenhafte und widerliche aus Hatten wir innr gehn Raimund's, i jo mare unfere Beit nicht babin gefommen, wo die Menichen sich bei der Darstellung eines änte. dramatis schen Werkes zu lang veilen anfangen

Die Daritellung autaugend, so haben wir mit einzelnen Ansnahmen nur Gites zu registriren. Herr Wagener als "Julius von Flottweil" löste seine Aufgabe mit rühmenswerthem Eifer. Gine anmathig liebliche Ericheinung war Frl. S. Gehrmann als "Cherina te"; fie sprach ihre Verse mit einem gang natürsichen Ton, ohne das Standiren hiren zu laffen. Mit voller Kuhnheit der Phantasie schui Dere Faber als "Wolf" einen Charafter, der gang unserer Anschauma, analog war. Besonders gelang ihm die zweite Phase, wo der Kammer diener als schwindsühtiger, gichtkranker Schloße besiger erscheint. Frl. Gosmann als "Rosa" hatte wieder ihre Tücktigkeit im Sondretten. fach bargethan; Die Benefiziantin wurde mit Blumen und Beifall besonders ausgezeichnet.

# Fenilleton.

### Unflern.

Edlug.

Aber feche Wochen später wußten ne wirkuch nicht mehr, was sie fagen sollten. Kanm war das Leinmand-Lager von Berichtswegen fortgeschafft, so wurden die Rahmen der Shaus fenster mit ichonem brannem Lad überzogen und mit Goldleifie i geschmückt. Gin alter, militärisch aussehender Herr überwachte die Arbeiten, erft allein. hernach in Begleitung einer jungen Dame erscheinend. Schachteln und Carrons kumen in Menge an, und alsbald verfündeten gierli be Gololettern auf ben glanjenden Scheiben das neu eröffnete Butgeschäft ber Schwestern Lygligfa. Daß der alte herr mit bem weißen Schnurrbart, welcher regelmakin zwei Mal bes Tages fich einfand, bos setr Ctablirung des Geschafts erforderliche Gelo bergegeren habe, konnte man in der gangen Rachbarichaft fich erzahlen laffen, wenn auch fein Monsch babei jugegen gewesen. Auch Dupten die Leute, bas der alte Herr nicht der Obeim der Damen (so warde er angeredet) fondern der Liebhaber ber einen fei, und zwat ber alteren Was aver, nachdem bas Pugae: Shaft icon Monate lang bestanden, noch Diemano, außer dem Oberkellner brüben, wußte, das war die Benupung des Geschäftstokals zu sartlichen Begegnungen, bas Erscheinen eben bieser alteren Danc mit einem jungen Manne Rachtzeit, und ihr mehrstündiger Aufentbalt in bem Comptoir, einen von bem weigen

Schnurrbart fehr comfortabel und hubich eine gerichteten fleinen hinterstubben. Mochte nun ber Oberkeliner, was er heimlich gesehen, nicht verschwiegen, wo'st gar bem Alten unter bie Sand gegeben, oder mochte diefer auf andere Weise die Untreue seiner jungen Freundin entbeckt laben genug, er sog fin muall und wall von ihr zurück, ein um so harterer Schlaz für sie, da ihr gewisse suße Hoffnungen winkten. Das Buggef aft hatte nicht viel abgeworfen, mas unbedentlich ericheinen fonnte, so lange der reiche "Oheim" bereitwillig jede Lucke ausfüllte. Da fich diese Balfe n'in verloren, so mußte mit 'aller Energie bas Geschäft betrieben werden. Beide Damen gaben fich alle erdenkliche Muhe, vermochten aber das Terrain bas sie durch ihre bisherige Lufigkeit aufgege ben, nur sehr langiam wiederzugewinnen Mittlerweile machte der früher auf nächtliche Deinlichkeit angewiesene junge Herr nun offen feine Befube, und es ichien oang ficher, daß bie altere Schwester nächtens die Gattin bes Barons - er war nicht blos Baron, sonbern auch Seconde-Lieutenant !a. D. ' worden würde. Bielleicht um sich ouf bie es Greigniß in der Ginfamteit vorzubereiten, trat die Dame eine Reise an, und die Rellner wußten -Miemand vermag zu fagen wober - daß fie an feche Wochen und daruber ansbieiben werde. Der Baron begleitzte fie nicht, schon weil ihm augenblicklich das Reifegelo fehlte, er hutete vielmehr bas Geschaft, in welchem er noch weit niehr, als vormals, fic aufhielt. Blöglich fcbien ein ungemeines Leben in ben Paghandel gu fommen; Dugende von Schachteln murben

Tag für Dig fortgesandt, bis selbst die Schaufenster ihren Inhalt hingegeben batten und mit bem lep'en Stud aufgeraumt war. Ales bann trat auch bie jungere Schwefter eine Roife an, ohne die Bludfehr ber alteren abzumarten, und diesesmal reiste der Baron mit. Der Laben war wieder frei, die Mitthe, welche noch auf mehrere Women sich erstreckte, hame ver alte Beir mit bem militairiichen Errrieur feiner Zeit voransbrychlt. Wie die beiden Schwess tern fich untereinander und mit dem Baron verst.udigt haben, barüber weiß man nicht einmal in dem Hause gegenüber elwas zu

berichten.

Dem Bukacschäfte ist eine Militair Gffetien-Handlung gefolgt, und die ift noch heute in bem Lokale po ganden. Du tit ein reges Treiben, die Kanden gehen ans und ein, wie auf einem Taubenschlage, und der "Unftern" scheint en lich ausgelöscht zu fein. Das annerte ich , einem Beta inten gegenüber in ber Bierftube welche bem Laten gegenüber liegt. Er entgeg. nete: "Es ift nicht alles Golo, wis glangt; in hiesem Geschäfte wird viel umgesetzt, werder hohe Breite berechnet, aber mit ber Sahenng sieht es ichlecht aus." Wir iprachen von an beren Dingen. Alls ich fortgeven wollte, flifterte mir ein Kellner gut: "Die Borren fprachen von dem Militair-Schneider druben, feit Tagen wird er bestännig von Erekutore gesucht, wir geber ihm höchster Monate, bann wird er zu Ende tretend warf ich einen it großen Schaufenfter, in und Cprulettes flim

Ebenso war der "Valentin" des Herrn Waldeyer eine recht wadere Leiftung Berr Dohmftreich als "Bettler" hatte sich sehr viele Mühe genommen, feine Parthie mit Anftand gu lofen; aber schobe, baß seine Stimmlage gerade für diese Rolle eine viel zu hohe war und zer in der Declamation wie in den Bewegungen nicht das schone Mang beobachtete. Das Sprechen artete in Schreien aus und darum fonnte ber "Bettler" uns nicht befriedigen. Ueber bie übrigen kleinen Rollen wollen wir lieber

Collten wir noch etwas über die "Ga"in Chorinefy" fagen, die am Dienitag, ben 1. d gur Auffahrung gelangte, fo mußten wir unfern minern Abschen vor dieses Michwerk den stirk sten Ausbruck verleiher. Die Polizei follte bob an ben Berfaffer A preffatien nehmen dag er es gewagt, eine noch an Leben fin bestindende bohe Kamilie zu beschintpfen, deren einzelnes Blied es schon zuvor gethan. Wir muffen nur den Director, wie die Schauspieler veoruren, daß sie iore Erafte an fol beit Abhtemurnigkeiten vergendeten. aber noch unverzeihlicher finden wir es von einem Shutipieler, das er feine Migahtung des Publifums dagurch an den Tag legt, indem er verfammt, seine Bilicht zu erfullen. Uis das hat Gerr Fahrmann "Chepalier de la Tour" gethan. Das Stüdt wat schon nah ben ersten Scenen verurtzeilt, mit thm Gerr Juhrmann, denn er wugte nicht eine Silbe. — Doch iparen wir lieber unter Worte, hier ift Hopien und Malz verloren!! -

- Dem Bergebinen nach werden jest Telegraphennationen britter Rlaffe auch an privaipersonen in fleineren Stadten, namentlich an Gastwirthe 20., verliben werden. Diefelben erhalten natürlich fo lange einen Instructor, bis sie vollstandig der Bedienung des Apparates mächtig find. Es sollen öffentliche Musbietungen jur Meldung in diefer Beziehung statifinden.

Der Militärbischof, Probst Ramsza: nowski in Königsberg, macht im Pelpliner Rirdenblatt Folgendes befannt: "Dem oftpreußi-ichen Silfsverein ist ein Kapital überwiesen worden, von beffen Zinsen guruckzebliebene Waisen der im Laufe des Rothjahres am Typhus geftorbenen Lebrer unterftfigt werden sollen Deshalb werden bie herren Schulinspettoren ersucht, die ihnen befannt gewordenen Todesfälle katholischer Bolkskinllehrer dem Unterzeichneten oder bem geren Seminar Direftor Dembowefiskönigeberg anzuzeigen. Dagu bemertt ber "Gr. Gof.": "Bon einer Aufforderung an die evangelischen Schalinipec: toren, die Todes alle evangelischer Shallehrer behufs Theitnahme ihrer Waisen an den Imsen ovigen Kapitals atzuzugen, ist nichts befannt geworden Oder sollte das Kapital von Schenkzeber ansdrücklich nur für Waisen katholijcher Lehrer bestimmt jein? Bon "Gilfsver. ein" können wir ein in einseitig konfessionelles Berfahren nicht voraussegen. Der "alte" Pestatozziverein unterstätzt bekanntlich Lehrerweisen jeder Konfession.

- Bur Statistif des Areises Juomraclam.] Rach ben Ergebnissen ber letten Bolts: jählung betrug am 3. Oczember 1867 bie Beiammtbevölkerning des fireises Inowraciam (auf 30% Meilen) 72,763 Seelen, davon

mannlich 35,890 weiblich 36,769

Diese Bevolterung vertheilt sich auf Stadt und Land in der Weise, daß auf die Städte 83 auf das Land 39,983 Seelen kommen; Interen viloen 20,381 die Bevolfe-Standigen Gut bezirte. 39,604 en. Es verhalt sich mithin tadi und Land abgerun-Städte, Gutsbez rke et wie 1:1,6:3.

Diese Berhältniszahlen mögen Dagu bies nen, um weitere, nach der Eigenschaft ber Wohn-plage gruppirte Bahlenangaben leichter gu würdigen.

In Bezug auf das Glaubensbefenntniß haben fich folgende Refultate ergeben:

| Es Tommes and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Evin get. | Alt. | dentfc. | Rom -<br>lath          | nd n        | Meano- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------------------------|-------------|--------|
| die Guisbegirfe<br>d. Landge ne nd<br>die Siddte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13731     | 85   | 21      | 16863<br>25448<br>6595 | 321         |        |
| The same of the sa |           |      | 25      |                        | The same of | 1      |

Die nachfolgende Tabelle ergiebt, in welcher Weise die Bevölferung bes Kreises sich auf die verschiedenen Erwerbszweige vertheilt:

| Es beschriftigen                         | elbfuh   | nt. resp 6 | Selviste, | Behilf., Ge- |       |  |  |
|------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|-------|--|--|
| Co octur linking                         | Dennil.  | 1          |           | 12. 6        | 100   |  |  |
| per ma.                                  | Deathar. | 27,610,7   | Mugehör   | Ungehörige   | 重     |  |  |
| Laudwirthich if                          | 13502    |            | 114195    |              | 51843 |  |  |
| A retorribit                             | 5:       | (+4+       | 179       | 53           | 284   |  |  |
| Riddierei                                | 124      | 9(?)       | 0.3       | ,15          | 128   |  |  |
| Bergban                                  | 9        |            | 3-1       |              | 43    |  |  |
| (Lorift: ber)                            |          | 24         |           | 13174        | 11-10 |  |  |
| Induftrie inel                           | 1290     | 196        | 4016      | 1601         | 7103  |  |  |
| dandell Sand                             | 267      | 71         | 1013      | 234          | 1842  |  |  |
| Landbertehe                              | 207      | -          | 186       | 100          | 331   |  |  |
| (Aubrica'e)                              |          | COL        | -17       | 45.4         |       |  |  |
| Gaft of thisbar                          | 197      | 68(!)      | 812       | 61           | 1138  |  |  |
| Perfo ditter                             | 43       | 53         | 79        | 3 4678       | 4861  |  |  |
| Dienfterftung                            | 11114    | 11/1/      | 12/12     | - month      | . 0   |  |  |
| G. junob 118-                            | 19       | 14         | 62        | 7 1 1 1 1 m  | 95    |  |  |
| บสิก เ                                   |          | 60         | 110       |              | : 672 |  |  |
| Uncerrid)                                | 155      |            | 4.57      |              | 8.5   |  |  |
| Kanft, Litera-                           | 35       | 9          | 41        |              | 100   |  |  |
| Bottesdie iff                            | 91       |            | 201       | A CAN        | 235   |  |  |
| Staat bermal.                            |          | 1(?)       | 217       |              | 290   |  |  |
| tung                                     | 72       |            | 223       | LEVY P       | - 33  |  |  |
| Buftig                                   | 0111     |            | 78        |              | 334   |  |  |
| Reiegedienift                            | 3 /6     |            |           | MIN TOTAL    | 444   |  |  |
| Rorporat ous-                            | 105      |            | 337       | 10.00        | 443   |  |  |
| verwaltung                               |          | out.       | 1555      |              |       |  |  |
| Dhne Bernf, Menter, Minis                | 208      | 169        | 334       |              | 711   |  |  |
| Ms Amojen-                               | 200      | 100        | 0.3 +     | 111-1        | (11   |  |  |
| Captanger                                | 22.5     | 10-        | 100       |              | -0.   |  |  |
| Orisarme                                 | 237      | 165        | 132       | 2 -          | 534   |  |  |
| Dine Brufe.                              |          | 5. 0       |           |              |       |  |  |
| augabe,                                  | 40       | . 58       | 359       | 11=12        | 451   |  |  |
| Que Roubmirthichaft if out Hickorcht und |          |            |           |              |       |  |  |

Zur Landwirthschaft ift auch Biehzucht und Wartnerei gerechnet: als Selbstchätige find hier-bei gerechnet, Benger, Pachter, Noministratoren, Inspektoren, Bermalter und fonftige Beamte. Unter der Aubrit "Gehilfen und Gefinde" bei der Landwirthschaft ist die gesammte eigentliche landliche Arbeiterbevölkerung, das ländliche Proletariat enthalten. Dasselbe bildet mithin 44,0% der gesammten Kreisbevölferung, und es drängt sich hier recht lebhaft die Erkenntniß auf, welche eingehende Beobachtung und Pflege dieser so zahlreiche, so wichtige und so vervollkommungsbedurftige Stand verdient. Auf die Sandwirthichaft übergaupt kommen 71% der Gefammtbevolkerung.

Die ber Laudwirthschaft verwaubten Bewerbe, Korstwirtsichaft, In 10, Fischerei, Bergbau beschäftigen nur eine geringe Seelenzahl; unter Judustrie, alle Handwerke mit ubegriffen, fin-det sich nächst der Landwirtsschaft die höchte Biffer, ca. 9% der Gejam ntbevolkerung.

In der Rubrit "Prionliche Diengleiftungen" find unter "Selonthätigen" die Bausoffizienten als Köche, Stallmeister ze. verstanden, unter Gehilren alle eigentlichen Dienstboten, sowie Handarbeiter und Tagelöhner, die nicht in der Landwirthschaft thätig sind.

itteber das frühzeitige Einzehen von ehe. lichen Berbindungen ergeben die statistischen Antnahmen, daß verheirathet waren

| de im      | Mitter  <br>Jahren | Männliche | Wei <b>b</b> lidje |
|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| I to all . | 16<br>17           | A SHIRWAN | 11                 |
|            | 18                 | 1 15 m    | 108                |

Personen, die ein hoges Alter erreicht hatten, waren vorhangen jund zwar:

| t im Allier von        | ish o' Stat' and a Sure  |
|------------------------|--------------------------|
| 80—89 Jahren Meibl:    | .: 13 76 126             |
| Jones (IV)             | 19                       |
| 190-99 Jahren Beibl :  |                          |
| nib. 100 Jahren (Wännt | 3 - 10                   |
|                        | förperlichen Gebrechen   |
| litten, waren:         | Y' ( . 1 1 503 .: (Y: 4. |
| Blinb                  | ulich: †   Weiblich:     |
| Taubstumm,             | 53 40                    |
| Geistesfrant (gewor    | n 27 66 22               |
| (ge wor                | den 61 8 (Arsol.)        |

# Muzengens. Commertheater.

im Caale Des Herrn Vreup.

Donnerftag,t den 3 Geptember. Zum Benefig für Berru und Fran TSagener. Die Stanber Schaufpiel in 5 Aufgue gen von Friedrich von Schiller.

Um den Bunichen des hiefigen tunftfinnigen Bublifinns entgegen ju fommen haben wir obiges ausgezeichnete Schauipiel unieres un terblichen Dichters ; ju unferer Benefig-Borftellung gewählt und erlanben uns hierzu gang ergebenst einzuladen. Hochachtungsvoll

Carl und Mathilde Wagener.

Freitag, den 4. Septem er. Zum ersten Male: Mathilde, oder: Eine Frau aus dem Burgerstande. Original : Schauspiel in 4 Abtheilungen von Rod. Benedix. Hierauf zum ersten Male: Der Zigenner. Genrebito mit Gesang in 1 Aft von v. Berla. Musik von Conradi.

Connabend den 5. September. Jum Benefit fur den Mufikdirektor Herrn Wagener, auf vielfeitiges Berlangen: Der Golbonfel. Große Boffe mit neuen Befangs Ginlagen in 7 Vilvern von Pohl.

Sonntag den 6 Ceptember. Bum erften Male: Das Mädchen nom Dorfe, oder: eine mige Schwavenfamilie. Komiftes Charafter-Gemalbe mit Gejang in 6 Abtheis lungen von Arüger.

# H. W. Gehrmann.

Zur hohen Beachtung für Bruchleidende.

Der berühmte Bruch-Balfam, beffen hoher Werth jelbst in Baris auerkannt, und wilcher von vielen undicinischen Autoritäten erprobt wurde, welcher auch in vielen tausend gallen glüaliche Curen hervorbrachte, fann jederzeit direkt briefich vom Unterzeichneten die Shachtel à 2 Thir., gegen Einjendung des Betrages, ba bie Poffnachnahme nicht ftattfinden fann, bezogen werden. Für einen nicht fo alten Bruch ift eine Schachtel hinreichend. 3. 3 Re. Gifenbut in (5 tio, bei St.

Gailen (Schweiz.) Loilettenseisen, Haardle und Pomaden,

achtes Can be Cologue 2c. in größter Auswahl zu auffallend billigen Preifen, in ber Autzwaaren-Yandlung von

B. M. Goldberg, · am Markte.

Guten trockenen Tort große Rlafter, verkauft

Wive. Tiebe. Benfionaire Benfionaire finden freundliche Aufnahme bei

Wwe. KAHLE, Breite: u. Rramerstragen-Ede. Als Verlobte empjehien fid Bertha Löwinsohn.

Danzig. Inowraciaw. I

Ich warne hiermit Jedermann, meiner Frau Julie geb. Peigert Gelo oder Werthsachen zu borgen, oder Schuloen an sie abzutragen, da ich für nichts auffomme, und ersuche ich vielemehr meine Schuldner, mir zusommende Forsberungen direct an mich abzusuhren.

Dilectiowo im September 1868.

Kruppau, Gastwirth und Schneidermeister.

Mein Garten-Etablissement ift von jest ab zu jeder Tageszeit dem Publikum zuganglich und bitte ich um geneigten Besuch.

E. LOEWINSOHN.

# Militar-Vorbereitungsanstalt.

Unter Leitung des Unterzeichneten und durch gute Lehrkräfte unterstützt, ist am 10. August d. J. obige Anstałt in's Leben getreten. Anmeldungen zur Vorbereitung für das Fahnrichs-, Sce-Cadetten- und Einjährig-Freiwilligen Examen werden jederzeit angenommen. Das Nähere über Pension und Honorar etc. auf Verlangen.

Bromberg, den 20. August 1868. von Grabowski,

Major z. D. verläng, Gamm-Strasse Nr. 16.

Den Herren Landwirthen empfehle. gewalztes und geschmiedetes Gifen in bester Quali ät,

ganz eiserne und Ercschner Pfläge, Decimal = Waagen bester Construction und in verschiedenen Stärken,

Drathnägel in allen Sorten, bestes belgisches Wagensett unter Zusicherung stets prompter und billigster Bedienung.

J. Sternberg.

# Gifenbahnschippen

empfiehlt billigit

J. Sternberg.

Ein gebildeter junger

En Landwirth, S

bem aute Empfeblungen zur Seite siehen, und ber in mehreren pratisiehen Wirthswasen thätig wor, windst in biefiger Gegend eine Stelle als In petror annuchmen. Aus Gehalt tommt es nitt an Naheres beim Mitterguisbescher Herrn Andler unf Zaleice per Barcia.

Lohn= und Dienstbücher

find wieder vorrathig in der Buchdruckerei von liermann Engel

Wanzentod!!

& Jisectenpulver! in O iginalverschluss 10, 5 & 31/4 Sgr. ächt bei Hermann Engel in Inowraciaw.

Guten trockenen Torf,

108 Aubitsuß a 1 Thlr. 5 Sgr. ab Lojewo bei großerem Quantum mit 1 Thlc. empsiehlt F. Werszawski

Inowraclaw.

Sechs frästige Arbeitspferde stehen zum Verkauf bei Aron

Abr. Kurtig. Die Besichtigung kann täglich wischen 12 und 2 Uhr Mittags stattsinden. Glücks-Offerte

Das Spiel der Frankf, und sonstigen Driginal-Staats-Pramien-Loofe sind gesetzlich zu spielen erlaubt!

Große und billige Capitalverloofung,

von der hohen Acgierung genihmigt und garantiet, in der nur Gewinne gezogen werden, nimmt an

14. dieses Wits.

ihren Anfang. Die Theilnahme an Staatseffecten Verioofungen in Originalstücken git im Königreiche Preußen gesetlich gesta tet. Der in obiger Staatsver volung zu entscheidende Betrag ist ein Capital von

über zwei Willion

und finden diese in folgenden größeren Gewinnen ihre Ausloojung:

225,000, 100,000, 50,000, 30,000, 20,000, 15,000, 12,000, 10,000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000, 82 mal 2000, 106 mal 1000 u. f. w.

Die Gewinne sind bei allen Banthäusern

zahlbar

Ein ganzes Driginal-Staats-Loos (feine Promesse) a 2 Thr., ein halbes (ober a 1 Thir. emvsehle ich hierzu bestens und wolle man, da die Betheiligung eine enorm rege ist, seine aest. Aufträge, die vrompt und unter strengster Tiscretion selbst nach ber entserntesten Gegend ausgeführt werden, kunter Beisugung des resp. Betrages, aus Wunsch auch gegen Postvorschuß, baldigs unterzeichnetem einsenden.

Mein Geschäft erfrent sich seit circa 2007 AJahren des größten Renommes, da kets Die größten Bosten durch mich ansgezahlt

Lwurden.

J, Dainmann, Bant: u. Wechiel Geichäft Hamburg.

Neueste Glücks-Onerte.

Das Spiel der Frankf Lotterie ist von der Königl, Preuss. Regierung gestattet.

"Gottes Segen bei Cohn!" Von dieser Capitalien-Verloosung mit Gewinnen von ca. 1 Million Thaler

heginnt die Ziehung am 16 Sepiember d. J.

Nur 2 Thlr. oder I Thlr.

kostet hierzu ein witkliches Original-Staats"oos, (nicht von den verbotenen Promessen)
und werden solche gegen frankirte Einsenleng des Betrages oder gegen Postvorschuss
elbst nach den entferntesten Gegenden

von mir versandt. Es werden diest al nur Gewinne gezegen

Die Houptgewinne betragen insgesammt ev. ca. Thr. 100,000, 80,000, 60,000, 50000, 25,000, 10,600, 8,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 100, å, 1,000, über 13,000, å, 400, 260, 100, 50 etc. etc.

Gev inngelder und amtliche Ziehungslisten se de nach Entscheidung prompt und v rschwiegen.

Meinen Interessenten habe allein in Deutsch-Jand die allerhöchsten Haupttreffer von 309,000, 225,000, 187,500,152,500, 150000, 130,000, 125,000, 103,000, 100,000, und jüngst am 14. September schon vieder den allergrössten Hauptgewinn in der Provinz Posen ausbezahlt.

Jede Bestellung kann auch ohne Brief, einfach durch die jetzt üblichen Postkar ten gemacht werden.

Laz Sams Cohn, in Hamburg, Bank- end Wechselgeschäft Gin Rachelofen

wirt zu kaufen gesucht. Bon wem? fagt die Erp d. Bl.

Bom 15. September ist bei ber Wittwe Krisch im Tiede'schen Hause No. 318 ein moblirtes Zimmer zu vermiethen.

Klagesormulare

find wieder voriathig in der Buchdruckerei von HERMANN ENGEl.

## Bandelebericht.

Inowraciam, 2 September , Man jant für :

Helb. 68-70 thi 136-38todb g af 72-74 thip. 25 Schl 181-38 helb. 68-70 thi 136-38todb g af 72-74 thip. 25 Schl Boggen 123-126 Bf. 46 bie 48 Shir, p. 2000 pld Erbien ohne Sandel. Gerfte große ohne Sandel

Gerfte große ohne Sandel Rubfe 70 Ihater v. 1825 Afd pafer 221/2 Sgr. v. 1250 pfd. Karroffeln 121/2-15 Sgr. pro Scheffel

## Getreide:Durchschnittspreis

in der Kreisftadt Inowraciam (Nach amtlicher Notirung.)

|           | Monat        | Augi | n ft |    |     |    |   |
|-----------|--------------|------|------|----|-----|----|---|
| Beigen !  | pro Echeffel | 2    | Thi. | 29 | Egr | 4  |   |
| Roggen    |              | 1    |      | 28 | -0. | 2  |   |
| Gerite    |              | 1    |      | 12 |     | 9  |   |
| Bafer     |              | i    | 10   | 9  |     | 9  |   |
| Erbjen .  |              | 2    | 12   | -  |     | 8  |   |
| Rartoffer |              | _    |      | 21 |     |    |   |
| beu pro   |              |      |      | 20 |     |    | 1 |
| Etroh n   | Sch 1200 fd. | 5    | 101  | 29 |     | 14 | ľ |
| C 1104 P. | Cu 1200 jo.  | J    |      | 20 |     |    | ď |

### Brombere, 2. September

Weigen, 130—132 63 — 70 Thir. 123—135 71
74 Thlr., feinste Qualität 2 Thlr. über Notiz
Roggen, frischer 51 Thlr.
Kocherbien i Hutzetwaaren ohne Handel
Kl Gerste 42 44 Thr
Erbien ohne Handel
Erritus 201/2 Thlr.

Preis-Courant

der Mühlen Adminibration ju Bromberg b. 1. Septen ber.

| Me.3co. Mehl Mr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Bennenning der Fab iffate |      | erstenert<br>.00 Pfo. | Berfteuert.<br>pr. 100 Pfd |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|------|-----------------------|----------------------------|------|--|
| ## 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                           | 198. | Yar.                  | Re                         | Sgr. |  |
| ## 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Begger-Diehl Mr 1         | 5    | 26                    | 6                          | 27   |  |
| The entermetal streie Roggen-Mehl Nr. 1   2   2   2   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   1   22   2                                                                                                                                                                                            |   |                           |      | 14                    | 6                          | 15   |  |
| Rteie Moggen-Mehl Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                           | 3    | 113                   |                            |      |  |
| Roggen-Mehl Nr. 1     1     4     6     7     4     18       """ 3     26     4     3       """ 3     2     14     -     -       """ 3     12     3     19       Edwot     2     28     3     3       Futremehl     2     2     2     2       Reie     1     24     1     24       Graupe Rr. 1     8     10     8     23       """ 3     3     20     4     3       Stühe Rr 1     4     20     5     3       Rodwieh     3     16     -     4 |   |                           | 2    |                       | 2                          | 2    |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                           | 31   | 22                    | - 1                        | 22   |  |
| Centrugt-Diehl(hausoaden,   2   14   3   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Roggen-Wicht No. 1        | 4    | 6                     | 14                         | 18   |  |
| Schrot     2     28     3     3       Futtermehl     2     2     2     2     2       Reie     1     24     1     24       Graupe Nr. 1     8     10     8     23       " " 2 - 6     -     6     18       3     20     4     3       Stühe Nr 1     4     20     5     3       Modwieh     3     16     -     -                                                                                                                                 |   | n n n 2                   |      | 26                    | 4                          | 3    |  |
| Schrot     2     28     3     3       Futtermehl     2     2     2     2     2       Reie     1     24     1     24       Graupe Nr. 1     8     10     8     23       " " 2 - 6     -     6     18       3     20     4     3       Stühe Nr 1     4     20     5     3       Modwieh     3     16     -     -                                                                                                                                 |   |                           | 2    |                       | .~                         | ~    |  |
| Futtermehl Reie Graupe Mr. 1  " " 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Gemengt-Dieblibausoaden,  | 3    |                       |                            | 19   |  |
| Ricie Graupe Mr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı |                           |      | ,                     |                            | 3    |  |
| Graupe Mr. 1     8     10     8     23       " " 2 -     6     —     6     18       " " 3     3     20     4     3       Grühe Mr 1     4     20     5     3       Modwieh     3     16     —     —                                                                                                                                                                                                                                             | ı |                           |      |                       | -                          | 2    |  |
| " " 2 -     6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı |                           |      |                       | 1                          |      |  |
| Grüße Mr 1     3     20     4     3       Grüße Mr 1     4     20     5     3       Modwieh     3     16     -     -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı | Graupe Nr. 1              | 8    | 10                    | 8                          |      |  |
| Grüße Rr     1       4     20       5     3       Andwicht     3       4     -       4     -       4     -       4     -       4     -       4     -       4     -       3     16       -     -       -     -                                                                                                                                                                                                                                   | ı | u u 2 -                   | 6    |                       | 6                          | 13   |  |
| Rodinich 2 4 - 4 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ľ |                           | 3    | 20                    | 4                          | 3    |  |
| Rodinicht 3 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı | Grube Dr 1                | 4    | 20                    | 5                          | 3    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                           | 4    |                       | 4                          | 13   |  |
| Kattermehl   1   22   1   22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | Rodinicht                 | 3    |                       |                            |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | Fattermehl                | 1    | 22                    | 1                          | 22   |  |

Rofen, 1. Sp'ember. (Soloph Krinkel.) Wetter: schon Roggen, e was m ter September 491, Becet. Sei. 49 big 491, G. Oft Nov. 48 bz. u. B. Nov Dec 471/28, 48B Fruhjahr 18 9 471, 2, bzuß

piritud, schwach behanvict. Spibr 1-3/2, 1/4 bezu D October 171/2 rez u. R. Novbi, 162 3 bez November-Pecember 161/269 Mort Mai 73 12 bez. u. B. Mai per 8000°/2 Tr. Get. 6000 Cnart.

Berlin 2 Ceptember,

Roagen fill tore 55%.
Sept. Oct. 54% Oft Rov 58% April-Mai 52
Weizen August 66
Spiritus 1000 VC\*/13, Sept. 193% Sep. Oct 183%,
Rüböl: Sept. Oct 0 bez
Pofener neue 5% Afandbriefe 85%, he
Amerikanische 60% Anleibe v. 1880 753% beRussische Kanknoten 83% bez.

Pansig, ?. Ceptember. Beigen Stimmung unverauber

Prud und Bering von for